# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nro. 30.)

10. Marca 1828

| Doctoroionia | meteorologiczne | TO LOUGH  |
|--------------|-----------------|-----------|
| Dostirezenta | merentorograma  | Me TACALE |

| D'aled i wiesinc. | Czas                              |                                                          | metr<br>d.<br>Wieden-<br>skiey                                        | Cicplo-<br>mierz.<br>Reaumur.       | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr M. Paryskiey. | Wiatr.  | Stan nieba:                                        |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 7                 | W. ① 2 Pc. 10 N. W. ② 2 Po. 10 N. | 26,095<br>96,728<br>96,842<br>96,890<br>97,172<br>97,355 | 27 5 2,5<br>27 5 7,4<br>27 7 0.0<br>27 7 7,2<br>27 11 1,0<br>28 1 4,0 | + 0,5<br>+ 4,5<br>+ 0,3<br>0,<br>0, | 88,<br>69,<br>99,5<br>98,<br>86,-          | 0,223                   | Północ. | pokryto chmurno 4. śnieg. mgła. pokrytó. p. śnieg. |

#### Przyiechali do Lwowa.

Wicenty Dnia 5. Marca: Bogdany Antoni, c. k. Kommissars Cyrkulowy, s Tarnopole. — Ciemirski szek T., z Zotkwi. — Hrabina Dzieduszycka Ludwika, s Brzeżan. — Rorytowski, z Tarnopola, — Mni-Szek Titus, z Rossyi. - Hrabia Potocki Juliusz, a tamtad. - Poniatowski Józef, ces. Ross. Pulkownik, z tantad. – Pis zewski Jan, z Tarnowa. – Ilrabina Siekierzyńska, z Zolkwi. – Zagórski Benedykt, Burmistra, a tamtad.

Dnia 6. Marca: Legedies Jozef, o. k. Jeneral Major, z Robatyna. - Derra, c. k. Podpulkowoik, Brzeżan. — Heinrich, e. k. Rotmistrz, z tamtad. — Drohojewski Mikolay, z Przemyśla. — Hra-bia Rozeżan. — Morawski August bia Romorowski Cyprian, ze Złocsowa. — Hrabina Krosnowska Zofia, z Rossyi. — Morawski August,

2 Zoliwi. — Osmolski Hajetan, a tamtad. — Zbrożek Antoni, s tamtad.

#### Wyiechali ze Lwowa

Dnia 5. Marca: Hrabina Bukowska, do Prcemyśla. – Boznański Jan, tamże. – Brześciański Samuel do Brzeżan. — Gosiewska Helena, tamże. — Gorski Marcin, do Zolkwi. — Jaruntowski Dominik, do Brzeżan. — Gosiewska Helena, tamze. — Gorsai mercin, do Zolkwi. — Morawski Stanisławowa. — Kieszkowski Adam. do Przemyśla. — Baronowa Karnicka, do Zolkwi. — Morawski Jakob, tamże. — Poniński Jan, do Milatycz. — Putiatycki Teodor, Komernik, do Złoczowa. — Ilrabia Russocki Józef, do Brzeżan. — Strachocki Antoni, c. k. Szambelan, tamże. — Skibiński Karol, Gródk. do Gródka.

ski Marcel, do Przemyśla. – Gerzabek, c. k. Feldmarszałek Porucznik, do Brzeżan. – Dunajew-myśla do Przemyśla. – Gerzabek, c. k. Kapitan, do Zolkwi. – Krukowiecki Faustyn, do Przemyśla – Pawlikowski Jozef, c. b. Radca, tamże. – Pomorski Stanisław, do Rossyi. – Swiatkiewicz Michał, do Zolhwi.

#### W i e d e n

| Dita 29. Lutego:                                                  | Maryutyi, Krain i Gorycyi (2 ) 35515      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sredn. cenq.                                                      | (1 3/4) — 355/5 —                         |
| Ohligasyie długu Stanu pCtu. w M. H. Pożyczka do 90 3/8           | Akcyie bankowe, iedna po 1031 1/5 w M. K. |
| Political Stand 5 90 3/8                                          |                                           |
| ayesha do wygrania nraes locy i ri 1000                           |                                           |
| Polycaka do wygrania przez losy ś r. 1810 detto                   | Hurs Lwowski                              |
|                                                                   | MARKS TACASUS                             |
| Obligacyje 15:11 117 7/8                                          | z dnia 7. Marca.                          |
| dutte l'icdenshie bankowe (2 1/2) 45                              | Dukat Holenderski 12 ZR kr. W. W.         |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowo (2 1/2) 45                          | Cesarski 11 - 50 -                        |
| (Starbow.) (Domest.)                                              | Ssufryn                                   |
| Obligation (M. H.) (M.H.)                                         | Talar Niderlandali 5 - 30                 |
| Wyzow Stanow Austr. po- (3                                        | Pruski 3 - 32                             |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3) Worawii, Szlaska, Stanow (9, 15) | Rubel Rosayyaki 3 - 55                    |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/2) —                               | Moneta Ronwencyyna za 100-250.            |
|                                                                   |                                           |

#### Spis osób we Lwowie zmarłych:

Doia 7. Lutego. Chracáciianie:

Hrabina Cecylia Rakowska, s domu Jełowicka, l. m.

67, na puchi. wodna. Ferdynand Adryan, 1 m. 36, na puchi. wodna. Jakob Sotner, stolarceyk, l. m. 24, na bicgunke. Magdalena Schramowa, nagle smaria. Tehla Terlecka, uboga, l. m. 70, ze starości.

Antoni Englisch, ubogi, l. m. 60, se starości. Żydzi:

Chaje Weinberg, uboga, l. m. 60, na zatwardzenie wnętrzności.

Eisig Wachs, faktor, l. m. 58, na puchl. wodna.

Dnia 8. Lutego. Chrześciianie:

Maciey Emil, wyrobnik, l. m. 60, na wapory. Zydzi:

Chane Säkler, 1. m. 88, se starości.

Kraincze Han, zebraczka, l. m. 90, na puchl. wod.

Dnia 9. Lutego. Chrześciianie:

Marcin Pudłowics, thacz, l. m. 40, na such. pluc. Jacenty Hrabia Fredro, W. Strażnik, Deputowany Stan., l. m. 68, na apoplexya.

Malgorzata Laskowska, l. m. 33, na such pluc. Daniel Matuszewski, ubogi, l. m. 60, na puchline wodną.

Jan Jonda, dosorea więźniów, l. m. 67, na puchline

Maryanna Zarańska, krupiarka, l. m. 45, na suchoty płucowe.

Helena Haglinicsowa, służąca, l. m. 40, na gorączkę

Dnia 10. Lutego:

Zydzi: Josef Schmitz, faktor, l. m. 50, na gor. nerw.

Dnia 11. Lutego. Chrześciianie:

Bozalia Woytałewiczowa, uboga, l. m. 90, ze star. Maryia Gursha, uboga, l. m. 75, ze star. Mikolay Łoś, wyrobnik, l. m. 44, na biegunkę. Franciszek Rybczyński, ubogi, l. m. 60, na suchoty

płucowe.

Kobieta nieznaiome, nagle smarla. Maryanna Museyńska, I. m. 24, na wadę organiczną

w niższey części ciała. Grzegorz Patuk, ubogi, I. m. 45, na puchl. wodna. Jan Wawrzkiewicz, l. m. 40, na such. pluc. Wiktoryia Kataburska, wyrobnica, l, m. 26, na za-

Bartlomiey Doliczak, parobek, l. m. 80, se star. Jan Baszcsuk, wyrobnik, l. m. 80, ac star.

Žydzi: Israel Posementier, pasamonik, l. m. 64, na such. pluc. .

> Dnia 12. Lutego. Chrześciianie:

Maryianna Cayżewiczowa, wyrobnica, I. m. 27, na such. pluc.

Jan Ziarnicki, saewczyk, 1. m. 26, nagle zmarł. Teressa Krulikowska, 1. m. 37, umier. przyn. Ignacy Kowalski, ślusarz, l. m. 46, na biegunkę. Zydsi:

Aron Mann, sebrak, l. m. 50, na satwardzenie wnętraności.

#### Doniesienia urzedowne.

#### dictu

Nro. 32836. Per Caesareo - Reginm Galipae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Helenae Rożycka medio praesentis Edicti notum redditur : ad exhibitum sub praes. 28. Decembris 1827 ad Nrum. 32,836. per Dnum. Alexandrum Rożycki petitum Tabulae Reg. sub hodierno dispositum esse, at Contractum sub A) productum, ac per Consulem C. R. legalisatum, in libris concernentibus inscribat, atque in fundamento ejus Ludovicom Chrzastowski in statu activo bonorum Szczepanowice cum Attinentiis Dabrowks so Luboza que proprietarium portionis Helenam Chrzastowska ad praesens Rożycka concernentis, intabulet, hoc facto ex 5. II. hujus Contractus restans practium 82,000 flp. in moueta argentea crassa pro re Helenae de Chrzastow skie Rożycka in statu passivo portionis ipsini Ludovici Chrzastowski quam per contractum aub A) a Helena Rożycka acquisitae horum bonorum intabulet, dein productam sub B) sionem quoque legalisatam in libris concernentibus inscribat, et in fundamento ejus Alexandram Rożycki in statu activo Summse 82,000 flp. pro proprietario intabulet, jam vero Sum mam 82,000 flp. in statu passivo honorum Burzyn ex eodem (). II. contractus A) pro Relena Rożycka, tantum praemotet, et in seque lam cessionis B) in statu activo hujus Summae 82,000 fip. Alexandrum Rożycki pro proprietario ejusdem intabulet.

Cam autem hio Judicii domicilium Duse. Helenae Rożycka in Palatinatu Cracoviensi extra Regna Austriaca indicetur, ideo Advocatus Dominus Wysłobocki eum substitutione Domini Advocati Bromirski ejus periculo impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Ediquam isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 9. Januarii 1828.

#### c t u m.

(3)

Nro. 3766. Per Regiae so Metropolitanae Urbis Leopolis Magistratum omnibus, quo rum interest, praesenti Edicto notum redditur, quod in hocce Magistratu sequentes pasreditates partim de nominibus et de domicilio ignoti, partim vero de nominibus tantum no ti, ast de domicilio ignoti, obvenient, in pertractatione pendent:

1) Post Barbaram Zlulimann, Martinum Wisniowski, post Dyonisium Klithowski, E. zu erlegen. duardom Sah, Franciscum Pawłowski, Helenam Driest, Ludovicum Greby, 1ma vice;

2) Post Bartholomaeum Janusch, Marian-Sam Jaskulshe, Ludovicum Zehnmark, 2da. vice;

3) Post Rosaliam Scholz, Annam Franciscam Fischer et baeredes post Elisabetham Tyezynska, 3tia vice;

4) Post Mathiam Meldon filii Leonardus et Juoundus, tum filia Natalia de domicilio

ignoti, 4ta vice.;

5) Post Carolum Auracher, Catharinam Karpinska et Franciscam Czaki haeredes de nomine et domicilio ignoti, tum post Annam Zawisławska, Michael Skrzyszewski de domicilio ignotus, Vincentium Fall, Mariannam

Withowsha, sexta vice citantur.

Quare omnes et singuli tam de personis, quam de domicilio ignoti haeredes, praesenti Edicto monentur, ut declarationes de adeunda vel repudianda baereditate per se vel per eorum plenipotentes, ant vero per addictum aibi officiosum Caratoram hic Indicii exhibeant, vol jara successionis probent, que socus lapso triennii termino, quo ad haereditates de nomine solum notos, de domicilio vero ignotos, heereditas sub administratione Judicis consque permanere debebit, donec haeredes de lege pro mortuis declarari poterunt, et haereditas ita pertractabitur, acsi haeres mortuus esset, lam autem quo ad haeredes tam de nomine, quem de domicilio ignotos lapso triennii termine haereditas ipsos concernens qua caduca C. R. Fisco addicetur, salvo eorum per tem-Pue praescriptionis jure haereditatem vindi-

Ex Sessione Magistratus.

Leopoli die 29. Febr. 1828. (3)

Edift.

Mro. 8346. Bon dem Bufowiner f. f. Stadtund Landrechte wird hiemit bekannt gemacht : Es fen über Unsuchen bes Bogdam Zadurowicz wibet Leib Reiter wegen schuldigen 43 Dutaten c. 8. c. in die exefutive Feilbiethung der dem Schuldner Leib Reiter in Sadagura fub Nro. top. 27. gebörigen Realität gewissiget, und zu deren 216= baltung bei diesem t. f. Stadt - und Landrechte drei Lermine, und zwar auf den 17. Marz, 14. Upril und 12. May 1828, jedesmal um die 3te Machmittageftunde festgefest worden.

Die Beilbiethungebedingniffe find :

1) Mis Mustufspreis wird ber gerichtlich erbobene Schabungspreis per 327 fl. 6 fr. R. D. angenommen.

2) Die Kauftuftigen haben 32 ff. K. M.

als Ungeld der Feilbiethungs - Rommission boar

3) Der Meiftbiethende hat den Meiftanboth binnen 14 Tagen, vom Tage der Buftellung der Erledigung des Feilbiethungeaftes an gerechnet, baar ad Depositum dieses f. f. Gerichtes ju erlegen, widrigens diefe Realität in einem einzigen Termine über Unlangen einer Parthei auf Gefabr und Roften des Raufers religitirt murde.

4) Gollte bei den erften zwei Feilbiethungen nicht einmal der Schähungepreis angebothen werden, fo wird diefe Realitat bei ber 3ten Reilbiethung auch unter Diefem Preise hintangegeben

werden.

5) Mach gezahltem Raufschilling, ober wenn der Kaufer mit den Parthepen auf Ratenzahlungen übereinkommen möchte, wird ihm der Befig diefes haufes und Grundes, nebst dem Ginantwortungedefrete übergeben, die Goulden, mit Musnahme des bierauf haftenden Grundzinses, für den Grundheren, welchen der Raufer ju übernehmen hat, auf den Kaufschilling übertragen, und von diefer Realität geloscht werden.

6) Der Ubschätzungsaft, der Grundbuchs-Musjug und die Reilbiethungsbedingniffe fonnen in der Registratur eingeseben, oder abschriftlich

erhoben merden.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadtund Candrechts.

Czernowig am 14. Janner 1828. (3)

Kundmachung.

Machdem die Rommergial-Mro. 1971. Boll- und Dreißigst-Einnehmersstelle ju Koniczna mit dem flatusmaßigen Gehalte jahrlicher Funfbundert Bulden, dann mit 25 fl. Ranglepfpeefen, freier Wohnung und 20 fl. Bebeigungspauschal, verbunden mit dem Erlage einer Dienst. taugion von 300 fl., in Erledigung gefommen ift, fo merden diejenigen, welche auf felbe einen Unfpruch ju haben glauben, anmit aufgefordert, ibre allfälligen Befuche mittelft ihrer vorgefesten Beborde spatestens bis 30. Mary 1828 an bas Boll - und Dreißigstgefällen-Infpektorat ju Reu-Sandez einzusenden, und fich in diefen Befuchen wo moglich über die eigen gemachte Waarenkunde und über die Renntniß einer flavifchen Spras de auszuweisen.

Won der f. f. Bollgefällen-Udministrazion. Lemberg den 23. Februar 1828. (3)

Ankundigung.

Mro. 2245. In der f. f. Kreibamtefanglen ju Blocjom merden die Ginfunfte der im Bloczower Rreife unbesetten lateinischen Pfarreven mittelft öffentlicher Berfteigerung mabrend ber gewöhnlichen vor- und nachmittägigen Umtestunden auf das geistliche Jahr 1828, bas ist vom

25. Mary 1828 bis 24. Mary 1829, in folgender Ordnung jur Berpachtung ausgebothen mer-

den, und zwar:

Um 19. März 1828 um 10 Uhr Vormittage, Bialpfamien, mit 312 Bugrobotstagen, 72 Joch 990 O.fl. Meder, 26 Joch 247 O.fl. Biefengrunde, dem freien Mabirechte auf 60 Ko. ret und freier holzung auf 19 214 Kl., um den

Betrag von 84 fl. R.D. als Fistalpreis.

2) Um 19-März 1828 um 3 Uhr Nach. mittage, Gliniany, mit 312 Sandrobotstagen, 75 30ch 630 Qutl. Meder, 23 3och 630 Qufl. Wiesengrunden, mit den Garbenzehenden von Glinianer herrschaftlichen und städtischen, dann Beniomer herrschaftlichen u. unterthanigen Grunden und Meffalien von den Glinianer Stadt. lern im Getreide, um den Fiskalpreis von 565 ff. 51 4/4 fr.

5) Um 20. Mary 1828 um 10 Ufr Bormittage, Ramio fa Strumilowa, mit 286 Bug= und 355 handroboie'agen, 73 Joch 928 Quel. Necker und 20 Joch 1512 Quel. Wiesengrunde, Matural-Behenden , freiem Fischfange und freiem Dlablrechte auf 50 Roret, um den Fiskalpreis

von 258 fl. 24 1/2 fr.

4) Um 20. Mart 1828 um 3 Uhr Machmittage, Dobretwer, mit 416 Bug. u. 76 handrobotstagen, 59 30ch :063 Quil. Meder u. 34 30ch 188 Quft. Wiefengrunde, freiem Mabl= rechte auf 50 Kores und freiem Fischsange, um den Fiskalpreis von 256 fl 58 fr. KDl.

5) Um 21. Mary 1828 um to Uhr Vormittag'. Raditectow, mit 51 Joch 972 Quel. Meder, 32 Joch 1315 Quell. Wiefengrunde, auf ben erstern 8 Roret Winterforn angebaut in Stanin, und mit den vom Dom. Radnectow ju leiftenden Ratural=Bebenden, um den Fistalpreis

von 152 fl. 7. fr. KM.

Um 21. Mart 1828 um 3 Uhr Mache mittage, Gaffow, mit 312 Sandrobotstagen, 86 Joch 9 Quel. Meder, 11 3ch 690 Quel. Biefengrunde, freier holgung auf 24 Rlftr., freiem Mablrechte, einem Bienengarten mit ungefahr 50 Bienenstöden und Bienenzehenden, um den

Fiskalpreis von 183 fl. 9 fr. R.M. 7) Um 22. Marz 1828 um 10 Uhr Morgens, Stojanow, mit 1676 Bug- und 884 Sand. robotstagen, bo Strabnen Wefpunft aus berrschaftlichem Werke, 16 fl. 28. 28. an Grundzinfen, 103 Joch 1343 Quell. Neder, 15 Joch 9 Quel. Wiefengrunde und freier holzung auf 30

8) Um 22. Marz 1828 um 3 Uhr Nachmittage, Sadanie, mit 150 Sandrobotstagen, 12 Strahnen Gespunft aus herrschaftlichem Werke, 10 30ch 62 Quel. Ueder, 13 30ch 1459 Quell. Wiesengrunde, freier Fischerep, freier Solgung

Kl., um den Fiskalpreis von 329 fl. 58 fr.

auf 75 Fuhren, freiem Mabirechte auf 25 Roreg und Maturalzehenden, um den Betrag von

121 fl. KM. uls Fiskalpreis.

9) 21m 24. Marz 1828 um so Uhr Dore mittage, Topercw, mit 958 1/2 Bug. und 102 Sandrobotstagen, 50 Strabnen Garngefpunft aus herrschattlichem Werke, 41 3och 568 Qutt. Meder und 43 Ich 568 Quel. Wiesengrunden um den Fiefalpreis von 222 fl. 56 fr. RDI.

10) Um 24. Mary 1828 um 3 Uhr Mach mittage, 3horow, mit 260 Sandrobotetagen, 40 Strahnen Garn aus berrichaftl. Werke , 67 13 Joch Udergrunde, 15 Joch 9 Difl. Wiefengrunde, davon 23 1/2 Joch mit Wintergetreibe angebaut, und freiem Mahlrechte auf 20 Roret, um den Fiskalpreis von 212 fl. 16 fr. KM.

Diefes wird ju Zedermanns Kenntnif mit dem Beifage bekannt gegeben , daß die Pachtlus fligen gehalten find, bei jeder Pfarre den gebne ten Theil der oben angefesten Fistalpreisbetrage vor Undeginn der Lizitazion als Wadium baar du

erlegen.

Bom f. f. Rreifamte. Bloczew am 2. Marz 1828.

(2)

Rundmachung. Mro. 21086. Lom Magistrat der f. Baupt fladt Lemberg wird hiemit fund gemacht, baf bie Salfte des fub Mro. 267 in der Gtadt Lemberg gelegenen, dem Juden David Borowicz oder felnen Erben, namlich : dem Juden Marfus hero. wicz, Schpja horowicz, Chaja geborenen Chorowicz, verheiratheten Berlftein, Sachwet gebo renen horowicg, verheiratheten Bende, Ittale Mofenthal, Scheindel Rapaport, Mendet goro wicz, oder feinen funf Kindern Caul, Berl, Janfel, Jachwet und Jente Horowick, bann Jente Garbata, oter ihrem Gobne Jafob Lepfer Jan gel, eigenthumlich geborigen, amtlich auf 14694 ft. 28 fr. 23. 23. abgefchapten Saufes, auf Anfuchen bes herrn Thomas Wohlfeil jur Befrie digung des evingirten Betrages von 1000 fl. 28. 28., fammt den vom 2. hornung 1792 bis gum legten Dezember 1811 mit 5/100, weiterbin aber bis jur wirklichen Bablung mit 41100 laufenden Intereffen, und ber icon jugefprochenen Gerichtetoften von 29 fl. 1 fr. 28. 28., im britten und einzigen, auf den 14. Upril 1828 um 3 ubr Nachmittags festgefetten Termine hiergerichts mittelft öffentlicher Ligitagion wird veraußert met den, unter folgenden Bedingungen:

1) Bur den Mudrufspreis der ju verauferns den Salfte der Realitat, wird deren gerichtlich erhobener Chagungswerth im Betrage von 14694

fl. 28 fr. W. W. angenommen. 2) Beder Kaufluflige muß an Reugeld 10]100 von dem Schagungspreife per 14694 fl. 28 fr. 23. 28. gerechnet, ber jur Ligitagion beorderten Rommission vor Unbeginn derselben erlegen, welches Reugeld des Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den llebrigen aber nach beendigter Ligitagion sogleich zurudgestellt werden wird.

3) Wenn diese Realitat in diesem einzigen Termine über ben Schähungswerth, oder wenigeftent um denfelben nicht an Mann gebracht werden konnte, wird solche in diesem namlichen Ter-

mine unter der Schabung verfauft.

4) Der Meistbiethende ist verbunden, den Rausschilling binnen 14 Zagen, vom Zage des über den zur gerichtlichen Wissenschaft genommenen Lizitazionsaft zu erlossenten, und ihm zugestellten Bescheides gerechnet, an das gerichtliche Depositenamt abzusuhren, als sonst auf seine Gesahr und Kosten eine neue Lizitazion, ebenfalls nur in einem einzigen Zermine ausgeschrieben und vorgenommen werden wird.

Die Kauflustigen werden in Unsehung der dieser Realität anklebenden Rechte und der barauf haftenden Lasten, an das städtische Grundbuch, megen Steuern und Gaben hingegen, an die fladtische Haupt- und Filialkasse gewiesen.

Cemberg am 6. Dezember 1827.

#### Obwieszczenie.

Nro. 21086. Ze strony Król. Magistratu stołecznego miasta Lwowa ninieyszem czyni się wiadomo, iż połowa domu pod Nrm. 267. mieście Lwowie sytuowanego, do żyda Dawida Horowicza, czyli iego sukcessorów, Marhasa Horowicza, Szyi Horowicza, Chaji Berlstein, Jachwet Bende, Ittale Rosenthal, Scheindel Rapaport i Mendel Horowicz, czyli iego piceiorga dzieci, Saul, Berl, Jankiel, Jachwet Jente Horowicz, czyli Jakuba Leyzera Gangel ytułem własności należąca, na 14694 ZR. 28 hr. w W. W. urzędownie oszacowana, na instancya Pana Tomasza Wohlfeila na zaspokoienie windykowaney summy 1000 ZR. w W. W. z prowizyami od dnia 2. Lutego 1792 do Ostatniego Grudnia 1811 po 5/100, nadal zas, aż do rzeczywistego zapłacenia teyże summy po 4100 rachować się maiacemi, i przysadzonych sądowych kosztów w kwocie 29 ZR. 1 hr. w W. W., w trzecim, i to w iednym terminie dnia 44. Kwietnia 1828 o godzinie 3 po poładniu w tateyszym Sądzie przez publiczna licytacya przedana będzie, pod następniacemi waronhami:

- <sup>1)</sup> Za ccue fiskalna stanowi się szecunek <sup>1</sup>ndownie wyprowadzony w summie 14694 ZR. <sup>28</sup> ar. w W. W. sprzedać się maiącey połowy <sup>1</sup>realności.
- ny iest wadium 101100 od summy szacunkowey 14694 ZR. 28 kr. w W. W. rachować

się maiace, do Kommissyi oo licytacyi przeznaczoney przed zaczęciem licytacyi złożyć, któreto wadinm naywięcey daiacego zatrzymane, i w ofiarowaną cenę kupna wrachowane, innym zaś licytantom po ukończoney licytacyi natychmiast zwrócone będzie.

3) Jeżeliby ta realność na tymże terminie wyżey szacunku, a przynaymniey za szacunek, sprzedana być nie mogła, takowa w tym samym terminie pomiżey szacunku sprzedana będzie.

4) Kupiciel obowiązany iest, ofiarowaną przez siebie cenę kupna w 14 dniach, ed dnia doręczenia onemu rezolneyi, akt licytacyi do wiadomości sądowey biorącey, wypaść maiącey, rachniąc, do Depozytu Sądowego złożyć, inączey na iego niebezpieczeństwe i koszta nowa licytacya, równie tylko w iednym terminie, wypisana będzie.

5) Cheć kupienia maiący, względem praw tey realmości tyczących się, i względem ciężarów na tey znaydniących się, do ksiąg tabularnych mieyskich, zaś względem podatków i danin, do kassy mieyskiey główney i filialney

odsyłaią się.

We Lwowie d. 6. Grudnia 1828. (2)

Antundigung.

Mro. 2,934. Da sich bei der auf den 26ten d. M. festgesetten Lizitazions - Verhandlung zur Berpachtung der Manasterzoßfer lat. Pfarr-Temporalien für das geistliche Jahr 1828 keine Pacht-lustigen gemeldet haben, so wird der Termin zu einer neuerlichen Verpachtung in der Manasterzoßfer Dominikal-Kanzlen auf den 12ten, und der dritte Termin auf den 24ten März. L. J. mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß der Austusspreis, wovon das 10pCtige Badium vor Beginn der Lizitazion erlegt werden muß, 551 fl. 15 fr. K. M. beträgt, und daß auf den Fall, als bei dieser 2ten und 3ten Verhandlung der Fiskalpreis nicht erreicht werden sollte, auch Unbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

Vom f. f. Kreisamte. Stanislawom am 29ten Februar 1828. (2)

E dictum.

Nro. 438. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Theclae Sielecka medio praesentis Edioti notum reddit: per hacredes Michaelis et Mariannae Conjugum Sieleckie, utpote: minorennes proles post olim Carimirum Sielecki remanzas, Domicellam Sekowska, Agnethem Łużecka, Marciannam Sielecka, Catharinam Boreyko, Justinam de Sieleckie Wyszyńska, et Franciscam Rodkiewiczowa, contra ipsam Dnam. Theolam Sielecka puncto judicandi, quod Conventa per suos

parentes olim Michaelem et Josepham Conjuges Sieleckie rite fuerit exhaeredata, sub praes. 7. Januarii 1828 Nro. Exh. 438. huic Judicio libelium exhibitum, Judiciique opem imploratem esse. Ob commorationem ignotam Conventae Theclae Sielecka ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini AdvocatiKozieradzki eidem qua Curator constituitur, quocum justa praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet eam ad intra nonaginta dies excipiendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficue esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Januarii 1828. (1)

 $\mathbf{E}$ d i e t u m. Nro. 32601. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieure DD. Joannae de Johannot Schönfeld et Eduardo Johannet medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Petri Deschler sub praes. 24. Decembris 1827 exhibitum -Tabulae Regiae demandari, ut donationem Henricae Defraine ddo. 8. Novembria 1827 libris concernentibus ingresset, atque in funda nento bujus don tionis Petrum Deschler pro proprietario hujus Summae 1000 flr. V.V. jam de praecedenti super boois Kołaczyce cum attinentiis: Krajowice, Wroblowa, Nawsie et Bryly libr. dom. 134 pag. 100. Nro. 17. on. praenotatae, intabulet

Cum autem hic Judioii domicilium DD. supra citatorum qua ignetum indicetur, ideo Advocatus Dominus Wysłobochi cum substitutione Dni. Advocati Olexiński ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 31. Dec. 1827. (1)

E d i c t u m.

Nro. 32846. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienae Duae. Theresiae de Losiewskie 1. voto Guzowska 2do. Rrepecka — medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dai. Josephi Pisarzewski sub praes: 9. Decembris 1825 Nro. 31154 hie Judicii exhibitum, Takulae R.

abbine sub die 29. Decembris 1825 demandatum extitisse, ut quietantiam per supradictam Dnam. Theresiam Rzepecka die 12. Januarii 1808 super Summa 2000 flp. exaratam intabulet, atque in fundamento ejusdem quietantiae mox dictam Summam 2000 flpol, de bonis Jaszczurowa extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium memoratae Duse. Rzepecka sub praes. 28. Decembris 1827 Nro. 32,846 ignotum indicatum sit,
ideo Dominus Advocatus Kozieradzki cum
substitutione Domini Advocati Minasiewicz eidem Duae. Theresiae Rzepecka ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum
isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1827. (1)

Rundmach ung.
Mro. 968. Bur Einbringung der, hinter dem Dominio Brzuchowice mit Ende des Jahores 1827 verbliebenen Steuern und fonstigen Ruckfande, wird im Wege der, am 28 Mart 1. J. in der Brzezaner f. f. Kreisamtskanzlev abzuhaltenden öffentlichen Versteigerung das Gut Bruchowice auf ein Jahr, d. i. vom 2. May

1. 3. bis letten Upril 1829, an den Meifiblie thenden verpachtet werden.

Die Ertragerubrifen find folgende: Metallmunge. fr. ft. 1 318 251 30ch 275 2/6 Quell. Under 1453 31 618 - \$58 416 193 Wiefen 11418 12 - 1113 Hutweiden 44 518 Zusammen 1676

Von Urbarial . Bezügen : Metallmunge. fr. ft. 14 46 Un Geldzinsen Schutthafer 98 Reres, ju 43 fr. 24 32 6 49 Stud Rapauner, zu 8 fr. 58 196 .- Subner, ju 5418 fr. 17 59 2030 Strabne Gefpunft aus eigenem Materiale, ju 5 fr. 58 318 per Gtrabn 117 18130 Strabne Gespunst aus berrichaftlichem Materiale, 54 ju 2418 fr. pr. Gtrabn 147 Stud junge Subner, 748 2 418 fr. Un Bugtagen, ju 124/8 fr. per Sag 725 Un Handtagen 2496, ju 6.238 fr. per Sag

29 718

Busammen 1100

hiernach ergibt fich bie hauptfumme des Gutserträgniffes mit Wovon nach Ubschlag der 10 Pro-

14418 2777

dente als Gewinn für den Pach. ter per

42 277

ber Betrag von 32 2499 als Musrufspreis angenommen, und bas 20perdentige Badium von den Pachtlustigen ju erlegen fepn wird.

Bei dieser Gutspachtung ift auch die Be-Augung der Propinazion, wozu ein, an der Kaiferftraße gelegenes Wirthshaus gehort , mit be=

griffen.

Uebrigens werben die Aerarialsteuern von bem Pacticillinge, welcher fur ein Jahr in Boraus erlegt merden muß, bezahlt.

Die anderweitigen Lizitazionsbedingnisse werden bei der Berfteigerung felbst bekannt gegeben werben.

Bom f. f Kreisamt. Brzezan den 20. Hornung 1828. (1)

Rundmachung

Mro. 9796. Da die Stadtwundarztenstelle in Lezansk, Rzefower Kreises, mit der Bestallung bon 112 fl. KM. erledigt ist, so wird der Kon= ture jur Befegung Diefer Stelle bis 15. Upril . 3. biemit eröffnet. Die Bittsteller haben baber ihre geborig belegten Befuche entweder burch ihr vorgesettes Umt, und wenn fle feine Unftellung haben, durch das betreffende f. f. Kreisamt an den Lezansfer Magifirat einzufenden.

Wom f. f. Candesqubernium.

Lemberg am 26. Februar 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 9796. Ponieważ mieysce Chyrurga mieyskiego w Leżaysku, Cyrkutu Rzeszowskiego, z pensys 120 ZR. M. K. uwolnione zostao, przeto rozpisuie się konkurs do obsadzenia tego mieysca aż do dnia 15. Kwietnia r. b. Proszący o nie, prośby swoie należycie wsparte, przez Urzed onym przełożony, lub ieżeli dotad publicznie umieszczeni nie byli, przez właściwy Urząd Cyrkolowy do Magistratu Leżayskiego podawać maią.

Od C. K. Rządn kraiowego. We Lwowie d. 26. Lutego 1828. (1)

Rundmachung Mro. 1588. Machdem die Boll- und Drei-Sigft - Snipektorate - Ubjunktenstelle ju homonau mit bem flatuemäßigen Gehalte jahrlicher Uchtbunbert Gulben, verbunden mit dem Erlage einer Dienfifaugion von 500 fl. in Erledigung gefommen ift; fo werden biejenigen, welche auf felbe einen Unfpruch ju baben glauben, anmit

aufgefordert, ihre allfälligen Befuche mittelft ibrer vorgefesten Beborbe fpateftens bis 10. Upril s888 an bas Boll- und Drepfigft. Infpeftorat ju Somonau einzufenden, und fich in den Gefuchen über die jurudgelegten philosophischen und juris difchen Studien auszuweisen, eben fo auch Beweise der Renntniß einer flavifden Gprache beiaubringen.

Lemberg am gten Februar 1828. (1)

i c t u m.

Nro. 2450. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse DD. Josepho Eustachio binom. Wawaryn et Mariannae Wawaryn cocitatis medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnam. Severinum Com. Potocki, contra haeredes olim Casimiri Wawarym, utpote : Valentinum, Josephum Vitalem Josephum trinominem, Josephum Enstachinm binom. et Mariannam Wawaryny, atque Susannam de Wawaryny Rodecka puncto decernendae ex pago Wola Gnoynicka extabulationis Summae 25000 flp. sub praes. 13. Junii 1827 Nro. 15702 huic Jadicio libellam exhibitam, Jadiciique opem imploratam esse. Ob commorationem concitatorum Dni. Josephi Enstachii bin. Wawaryn et Mariannae Wawaryn in loco igaoto indicatam, ipsis eorum periculo et impendio judicialis Advocatna Dominus Minasiewicz cum substitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Indiciario normam pertractandum est. Prassens Edictam itaque admonet ed in termino pro die 27. Maji 1828 hora decima matutina hie Fori Nobilium comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sihi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ee ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae sulpae imputandum erit. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm. Leopoli die 20. Februarii 1828. (1)

> $\mathbf{E}$ dictum.

Nro. 202. Per Caesereo - Reginm Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopeliense Dno. Joanni Litynski de domicilio ignoti medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Thaddaei Kownacki aub praes. 15. Martii 1827 ad Nrum. 6930 exhibitum, sub die 26. Martii 1827 Tabulae Regiae dispositum esse, ut declarationem in Wierzbica die 14. Decembris 1826 per DD. Ignatium, Adalbertum, et Joannem Litynshie editam inscriBat, et in hujus fundamento Summam 56,000 flp. pro re olim Josephi Lityński intabulatem, de bonis Siebieczow, Zaboze et Bezyiowextabulet.

Cam autem hie Judicii domicilium ejus medio petiti anb praes. 4. Januarii a. c. et Nro. 202 exhibiti qua ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Madarowicz oum substitutione Domini Advocati Hermann eidem periculo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio sub die 26 Martii 1827 ad Nrm. 6950 edita, intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 23. Januarii 1827, (1)

#### E dictum.

Nro. 30870. Caesareo Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit, Quod Fiscus R. nomine Communitatum Holuczkow, Ochotnica et Manajow medio libelli de praes. 5. Dec. 1827 ad Nrum. 30870 ad hocce Judicium exhibiti, sequentes obligationes aerariales, utpote:

I. Communitatis Holuczkow Circuli Sanoc,

A) Super mutuo bellico (Kriegsdarlehens Ob-

ligationen):

a) Nro. 6409. ddo. 16. Decembris 1794 snper 7 fl. 32 4f8 xr. a 3 1/2: per 100.

b) Nro. 11820 ddo. 14. Septembris 1795 super 7 flr. 32 4/8 xr. a 5 per 100.

c) Nro. 11532 ddo. 27. Junii 1796 super 7 fl. 32 4/8 xr. a 5 per 100.

d) Nro. 10983 ddo. 18. Septembris 1797 super 7 flr. 32 4/8 xr. a 5 per 100.

e) Nro. 11320 ddo. 26. Novembris 1798 super 7 flr. 324/8 xr. a 5 per 100.

f) Nro. 12115 ddo. 14. Augusti 1799 super 7fir. 32 4/8 xr. a 5 per 100. B) Super adstitutione naturalium:

g) Nro. 3975 ddo. 13. Martii 1794 super 17 flr. a 4 per 100.

h) Nro. 7778 ddo. 23. Februarii 1796 super 18 flr. 48 xr. per 4/100.

i) Nro. 194 ddo. 5: Novembris 1790 super 17 ftr. 36 xr. per 4/100.

Il Advocatiae Communitatensis in Ochotnica Sandecensis Circuli:

A) Super mutuo bellico:

a) Nro. 9858 ddo. 16. Octobris 1795 super 3 flr. 4/8 xr. a 5/100.

6) Nro. 9474 ddo. 17. Augusti 1799 super 3 flr. 4/8 xr. a 51100.

c) Nro. 9041 ddo. 17. Octobris 1797 super 3 flr. 4/8 xr. a 5/100.

d) Nro. 9393 ddo. 17. Octobris 1798 super 3 flr. 4/8 xr. a 5/100.

e) Nro. 10172 ddo. 23. Octobris 1799 soper

3 flr. 4/8 xr. a 5/100.

III. Communitatis in Menajow Circuli Zloezoviensis:

A) Super mutuo bellico: Nro. 3753 ddo. 1. Novembris 1815 super 163

flr. 25 xr. a 21/2 per 100.

B) Super adstitutione naturalium (Naturallieferungs - Obligationen): Nro. 1630. ddo. 1. Novembris 1815 super 251

flr. 12 xr. a 2 1/2 per 100 --

amortiseri petierit.

Omnes igitur, qui has obligationes nerariales nefors detinent, ad mentem §. 202 Cod.
Jud. eo addito citantur, ut illas in spatio unius anni huic Judicio eo certius proferant,
quo secus lapso illo terceino tales pro amoriisatis declarabuntur, et Summum Aerarium ab
omni obligatione in detentores illarum absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Dec. 1827.

#### Anfundigung.

Mro. 1941. Dachdem das f. Kreisamt aus der unterm 23. Februar 1. 3. eingereichten Gingabe des Bestbiethers auf die bieramte am asten Februar d. 3. mittelft ber offentlichen Ligitagien erstandene Pachtung der Dziotometischen Gutf. antheile in Czothany und Belejow fur die binter diefen Untheilen aushaftenden Steuer. und fonstigen Uerarial - dann Fonderuchtande bezweifeln muß, daß derfelbe die eingegangene Berpflichtung halbjährigantizipativ zu erlegenden Pachtschillinge. rate in dem ihm festgefetten 14tagigen Bermine juhalten werde - fo wird fur diefen Fall , jut Bewinnung der Beit ein 4ter Ligitagionetermin, Das ift, auf den 20. Mart 1828 jur Derpach. tung der obigen Gutbantheile auf zwen nach einander folgende Jahre, und zwar vom 4ten Bebruar 1828 bis 5ten Februar 1830, um die gte Stunde in der hiefigen t. Rreisamtefangley ause geschrieben.

Die Ertragsquellen sind: In Cholhany:

312 Joch 976 3/6 Qu. Kl. Ueder, 1285 — 937 — Wiesen, 145 — 1096 — Sutweiden.

In Belechem:

40 Joch 281 Qu. Kl. Ueder, 320 — 1522 — Wiefen,

164 — 369 — Gutweiden, nebst einem Winteranhau von 60 Koret Korn u. und 14 Koret Weißen in Cjolhany und 16 Koret Korn in Belejow.

Un Urbarial-Mugen von Czolhany und Belejow: ft. fr.

an baarem Grundzins 81 39318 - Bienengins 42 142 Stud junge Subner 4 44 142 — Rapauner 26 34 108 — Subner 8 6 924 -34 Eper 447360 Ellen Gefpunft aus herrichaft-

lichen Materiale 9 19 1]4
4120 zwepspännige Zugtage 721 —
5014 Handtage 459 37

Siezu die Propinazion von zwey Wirthes Saufern, zwey eingangigen Mahlmühlen, sammt er Brandweinbrenneren, nebst den rorfindigen bereschaftlichen Kesseln und der Einrichtung dann dem Masistalle und hiezu benöthigten 500 Tuhren Brennholz aus den herrschaftlichen Walsbungen.

Bum Fiskalpreis wird bermalen der bei der Lizitazion angebothene Bestbetrag pr. 1900 str. 1 fr. K. M. angenommen werden, und die Pachtlustigen haben sich mit einem 10pCtigen Badium zu verseben.

bei der Lizitazion bekannt gegeben werden.

Strp am 25. Hornung 1828. (1)

Edift.

Ilro. 8,550. Von dem f. f. Bukowinger Stadt= und Landrechte wird bem Bafil u. Georg Leutul, ber Marianna Dan, Maftafia Morgun, Parastiva Scherban, dann Georg und Juon Graef, ober ihren Erben anmit fund gemacht: Es werde in Folge hoher f. E. Uppellazions-Ent-Scheldung vom 28ten November 1827 Bahl 16430 Das Gefuch bes Michalaki und Wassili Teutul de praes. 3ten May 1827 Bahl 3067 im Nach= lafabhandlungswege erledigt, und foldem dabin gewillfahrt, daß felbes der f. Bandtafel mit dem Auftrage mitgethellt merde: Die fub J' im Driginale beifolgende lettwillige Unordnung des Gimeon Teutul, ferner die Urfunde des fürstlich Molbauischen Departaments ber auswartigen Un-Belegenheiten boo. 26ten Februar 1827 sub F) Det Befuchs , legitimirend die Ubfunft der Bittfteller bom Juon Teutul Erben bes Simeon Teutul. Endlich beren Bollmocht zu Gunften des Johann Prunkul ddo. 4ten Upril 1827 nt G) ju ingroffiren (ohne Menderung der intabulirten Rechte bed Juon u. Roftafi Teutul) die Eigenthumb. rechte der übrigen ju Folge Auftrage vom 20ten Junn 1822 Bahl 3807 intabulirten Simeon Seutulichen Miterben, ale: 1. Bafil, bann Georg Teutul, 3. Maria Dan, 4. Nastafia Morgun, 5. Parastiva Scherban, 6. Caffundra Graek, bann ihren Erben, als: a) Georg und b) Juon

Graek, c) Katharina Dumitreskul und d) Maria Bussilla von der Simeon Teutulschen Gutshälfte von Komanestie zu extabuliren.

Diese Versügung wird den in der Moldau außer den f. f. Erblanden wohnenden obbenannten Mitintereffenten durch den aufgestellten Rurator frn. Ladislaus von Szabo in Petroughiemit zu dem Ende bekannt gegeben, damit sie ihren Rechten gehörig vorzuschen wissen mögen.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadtund Landrechts. Ezernowis am 14. Janner 1827. (1)

E dictum.

Nro. 62 Nomine Magistratus Tarnoviensis de domicilio ignotae Judaeae Chana Fayge Annae medio praesentis Edicti insinuatur, quod haeredes olim Francisci et Eduardi Smolarz, utpote: Catharina Smolarz qua talis et tutrix minorennis Eleonorae Smolarz, tum majorennis Vilhelmina de Smolarz Wangermann, et Carolus Smolarz ad hunc Magistratum adversus Emiliam Herzberg, Judeam Hanna Fayge, Annam de Senetzer Fechner et Judaeam Liberyfham Geldzehler, natam Kleinstädter, puncto solutionis Summae 300 firh. in V. V. libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad

id justitia exigit, imploraverit.

Com autem Magistratus Tarnoviensis ob ignotum ejus habitationis locum ipsis hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz perioulo et impendio qua curatorem constituerit, quocam etiam lis contestata in conformitate praesripti pro C.R. haereditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsa eum in finem admonetor, ut intra 90 dies excipiat, aut ipsa compareat, vel curatori dato, si quae forte haheret, joris sni adminicula tempestive transmittat, aut denique quempiam alium mandatarium constituat, Magittratui hujeti denominet et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors ounctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae. -

Ita enim sanciunt praescriptse pro C. R.

terris Austriacis leges.

Ex Sessione Magistratus.

Tarnoviae die 25. Januarii 1828. (3)

#### Anfundigung.

Mro. 3146. Bur Tilgung der beim Dominium Belechow maty bis Ende des Jahrs 1827 rückständigen Steuern wird am iten Upril I. I. in der Bloczower k. Kreisamtskanzlen um 10 lihr das Gut Zelechow maty auf ein Jahr, und nach

)()(

Umftanten auch auf 3 Jahre an ben Meifiblethenden versteigerungsweise verpachtet werden.

Der Fiskalpreis ist 1866 str. 32 fr. K.M., wovon die Pachtlustigen vor der Lizitazion das 10pCtige Vadium zu erlegen haben.

Die Erträgnifrubrifen Diefes Gutes find:

207 Joch 855 314 Qu. Kl. Dominifal-Ueder, 144 — 1391 — — - Wiesen, 318 — 921 — Sutweiden,

die Waldungen find von der Berpachtung ausge-

schlossen; 2258 zweispannige Bug- und 1226 Sandfrohntage jahrlich,

3 fl. K. M., 31 Stud Kapauner,

62 - Subner, 1513 Schod Eper, und

99 Strabne Gespunnst aus herrschaftlichem teriale, d. i. jeder Unterthan spinnt jabr-

lich 12 Motty.

Die Propinazion, welche in der Erzeugung des Brandweins in der herrschaftlichen Brandweinsbrenneren, und in dem Ausschank in einem Wirthshause besteht, wozu 50 Fuhren Brennsholz sammt Zusuhr, 30 Koreh verschiedenes hintergetreid, 20 Fuhren Stroh, 50 Sake Spreu, und 3 Knechte auf die Dauer des Brandweinbrennens gegeben werden, im jahrelichen Ertrage pr. 80 fl. R. M.

Die übrigen Bedingniffe werben bei ber Lie gitagion felbst bekannt gemacht werden.

(1)

Bloczow am 14. Februar 1828.

Konkurs.

Nro. 4985. Przy Ces. Król. Sądzie Szlacheckim Lwowskim iest do obsadzenia urząd Konsyliarza z roczną pensyią 1400 ZR. i prawem posunienia się do drugiey i pierwszey klassy 1600 i 1800 ZR.

Życzący sobie otrzymać to mieysce, maią prosby swoie dowodami zdatności wsparte bezpośrednio do Ces. Król. Sądu Szlacheckiego, a ieżeliby inż z tychże który zostawał na iakim urzędzie, tedy przez swego Przełożonego, w czterech tygodniach od dnia umieszczenia

ninieyszey odezwy do Gazet podawać. Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 5. Marca 1888.

Rundmach ung Merkantile u. Bede felgerichte der freien handelbstadt Brody wird anmit bekannt gemacht, daß Joachich hilberger seine Manufakturwaaren - handlung aufgegeben, und das handlungszertisikat zuruckgelegt habe, in Folge dessen feine Firma in dem Gramials Protokolle gelöscht worden ist.

Brody am 8ten November 1827. (1)

### Doniesienia prywatne.

## Ksiegarnia Karola Wilda

#### we Lwowie

na ulicy Krakowskiey pod Nrem. 97.

otrzymała powtórnie liczny zapas fizycznych, przez Granera w Berlinie, do użycia po gorzelniach, browarach i po łażniach zrobionych instrumentów, które za naymiernieyszą cenę. przedaie, iakoto:

Duży, trzy stopy długi ciepłomierz do zacieru, ze skalą Reaumura na szkle mlecznem, w lasce z mosiężną okówką, podług zasad Hermbstadta i Pistoriusza. (61)

ZR. 20.
Tenże ciepłomierz długości iedney stopy, bez drewnianego pokrycia (74)

ZR. 4 kr. 20.
Mały ciepłomierz, z rurką zewnątrz szklannego walca, któren i w kąpielach użytym być może.

ZR. 3.

Ciepłomierz z podwóyną skalą Reaumura i Farenheita, dla łatwieyszego porównania, na szkle mlecznem ZR. 8.

Tenże sam ze skalą Reaumura

W tey księgarni znaydują się także: Spirytusomierz Berliński z skórzaną pokrywką
i cylindrem, lub też bez obudwóch: — Cukromierz z ciepłomierzem, tak z pokryciem i cylindrem, iakoteż i sama cywka; — Próbka do piwa i wódki, z rozmiarem podług Pistoriusza,
po ZR. 1; — oraz tablica wykazująca porównania Reaumura i Trallesa 12 kr.; iakoteż dziela

Hermbstädta, Pistoriusza, Schmidta, Poppego i inne, które o piwowarstwie i gorzelnictwie traktuią. —

## Lotterie - Anzeige.

# Rücktritts = Entsagung

ber

Pråmien = Lotterie

ber

Herrschaft Rawsie

bei Gruhner und Dörstling in Wien.

Die Ziehung erfolgt unwiderruflich am 3ten Julius d. J.

Diese ungekönstelt eingerichtete Lotterie bat bei dem verehrlichen Publikum die allergunsiglie Aufnahme gefunden, und ihre Unnehmlichkeiten sind bereits so allgemein anerkannt, daß eine fernere Unruhmung derselben überflüßig ware. Die Unternehmer erfreuen sich eines guten Fortganges des Losabsages, und hoffen von nun an, da dem Rückritte bereits entsagt ist, noch recht viele Theilnehmer zu finden.

Dieselbe bat unter ihrer kleinen Ungahl von Cofen, 55,500 Stuck roth gedruckte verkauftiche Pramien-Gewinnstlose, welche in ihrer eigenen Vorziehung alle ohne Husnahme gewinnen mu-

Ben, und überdieß auch in der hauptziehung auf alle andern Treffer mitfpielen.

Es besiehen in dieser Lotterie nehst dem Gewinnste der schönen Realität, oder 200,000 fl. Wiener Währung als Ublösungssumme, 56,992 Geldgewinnste, und zwar: 55,500 Gewinnste der Porziehung für die rothen Pramien-Gewinnstlose von 200, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1 Dukaten in Gold und 1 Gulden in Silber, und 1,492 Geminnste der Hauptziehung von 20,000, 4,000, 1000, 500, 100 bis 10 fl. W. W., zusammen 56,993 Treffer, welche summarisch 1,765 Stuck Dukaten, 54,240 Stuck Silbergulden, und 248,768 Gulden Wiener Währung betragen, und das ausgezeichnete Verhältniß herstellen, daß beinahe auf jedes zweite Los ein Treffer fallt.

Die Ausgabe der rothen verfauflichen Pramien-Gewinnstlose dauert bis Ende April, mahrwinnenden Bofen an dem Spiele Theil nehmen will, beliebe sich ohne Aufschub damit zu verfeben.

Ubnehmer von gehn rothen Losen gegen gleich baare Bezahlung erhalten ein schwarzes unentgeldlich, nach deren Vergreifung wird auf zehn schwarze Lose ein eilftes gleiches Los unentgeldlich verabsolgt.

Das Los kostet 10 str. QB. QB.

Wien ben 3iften Janner 1828.

Cinger in Lemberg Mro. 132 214 zu haben, und die Gewinnst - Lose der eben beendigten Lotterie auf Schönwald werden an Bahlungestatt angenommen.

Portofrege Bestallungen vom Cande werden punktlichft beforgt.

## Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 29.)

We Lwowie dnia 10go Marca 1828.

### Kundmachungen des R. R. Landesguberniums:

Ronfursausschreibung für die erledigte Kammer - Profuratorssielle in Ling.

Mro. 4095. Durch die dem f. f. Regierunge-Raihe und obderennsischen Kammer-Prokurator Franz Kollonitsch über sein Unsuchen von allerhöcht Gr. Majestät bewilligte Versehung in den Rubestand ist bei dem dießländigen f. f. Fiskalamte die Kammer-Prokuratorsstelle in Erledigung gekommen, mit welcher der Karakter eines

#### Konkurs-Ausschreibung

Mro. 2104. Bey dem f. f. Czernowiser Rriminal-Gerichte in der Bukowina ist eine Uktuarstelle mit dem jahrlichen Gehalte pr. 600 fl. K. M. und dem Vorruckungsrechte in die 700 fl. K. M. erledigt. — Bittwerber haben ihre gehörig

#### U wiadomienie.

Nro. 32311873. Dnia 13. Marca odprawiona będzie licytacya w Kancelaryi Cyrkułowey Przemyskiey na dostawę materyałów, mianowicie różnego budowlanego drzewa iodliny i buczyny, tarcic, kamienia, wapna, piasku i t. p. do naprawy mostu na związkowym gościńcu Dobromilskim w Sekcyi II.

#### Rundmachung

Mro. 12494. Bur Befehung einer in Galizien erledigten Kreis-Ingenieurs-Stelle mit dem jahrlichen Gehalte von 900 fl. K. M. mit dem Vorrückungsrechte in den Gehalt von 1000 fl. KM., wird der Konkurs bis Ende Upril t. J. ausgeschrieben.

Jene, welche diese Stelle zu erhalten munschen, haben ihre mit den Beweisen über die im Baufache erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse, gemaß den in der politischen Gesehsammlung für die t. f. Erblander enthaltenen hohen hoffanzleydekreten vom 9. Juny 1817 und 16. Marz 1820, ferner über die Kenntniß f. k. Regierungs- Rathes, und ein Gehalt jabre licher Zweptaufend Gulden R. M. verbunden ift, zu deren Besehung in Folge hoben hoftammers Defrets vom 22. Janner d. J. Zahl 2871 ber Konkurs eröffnet wird.

Es haben daher diejenigen, welche sich zu biefer Stelle geeignet halten, und dieselbe zuers langen munschen, ihre belegten Gesuche langftens bis Ende Marz l. 3. bei dieser t. f. Landestes gierung zu überreichen.

Linz am 15. Februar 1828. (2)

belegten Gesuche binnen 30 Tagen vom Tage dies fer Kundmachung ben obbenanntem Kriminalges richte, und falls selbe bereits ein öffentliches Umt verwalten, mittelft ihres Prastdiums einzureischen, und sich über die Kenntuiß der moldauisschen Sprache auszuweisen.

Lemberg am 19. Februar 1828. (2)

Cena wywołania wynosi 1109 ZR. 55 hr. w M. K.

Maiacy chęć do tego przedsiębierstwa, przeyrzeć mogą dokładniey wypisane warnnki w c. k. Kommissaryacie drogowym Przemyskim, alboteż w podpisanym Urzędzie Cyrkułowym, ieszcze przed licytacyą, podczas którey wadiam 101100 złożyć maią.

W Przemyślu d. 26. Lutego 1828. (3)

der polnischen oder einer andern flavischen Sprache, über ihre bisherige Dienstleistung, dann gemaß der, mit hohen Hostammerdekrete vom 21. Juny 1826 bekannt gemachten allerhöchsten Entschließung über ihr früheres Betragen, mahrend ihrem ganzen Lebenslause, ohne eine Beitperiode zu überspringen, und überhaupt über ihre Moras lität mit glaubwürdigen Beugnissen und einer D. ualisikazionstabelle belegten Gesuche mittelst ihrer vorgesehten Behörde in der oben bestimmten Frist an die f. f. Landesbau Direkzion in Lemberg einzusenden.

. Vom f.f. galizischen Landesgubernium. Lemberg am 22. Februar 1828. (3)